# Nro 1.

# DZIENNIK RZĄDOWY

## WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 19 Stycznia 1833 roku.

Nro. 3802. D.G.S.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Zawiadomia, że ktokolwiek, do któreykolwiek Kassy Publiczney jaką bądź należytość wnosi, winien żądać od Kassyera kwitu sznurowego, z kwitaryusza drukowanego wyciętego. Takie tylko albowiem kwity za ważne przez Rząd uznanemi będą, a Strona produkująca w czasie kwit bez tey formalności posiadany, sama sobie przypisze stratę, jaka wyniknie z nieprzyjęcia w innym sposobie wydanego jey kwitu.

Kraków d. 30 Listopada 1832 roku.

- oldertage alminimum providente accepto-

Prezydujący GRODZICKI

Darowski

Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 4994.

## Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Gdy Senat Rządzący Reskryptem swoim z d. 20 b. m. i r. do L. 5584 w myśl Art. 910 Kod, Cyw. zatwierdził zapis Summy 10,000 złp. przez ś. p. Jana Sniadeckiego byłego wysłużonego Professora Uniwersytetu Krakowskiego dla ubogich Uczniów Krakowskich uczyniony, przeto Wydział Spraw Wewnętznych, czyn ten szlachetny znakomitego w świecie uczonym Męża, będący dowodem Jego życzliwych chęci dla Uniwersytetu, którego niegdyś był ozdobą do publiczney podaje wiadomości.

Kraków dnia 30 Listopada 1832 r.

Senator Prezydujący Wasserrab.

Konwicki Sekr. Wydz.

Charasiński Exp.

Nro 121.

# Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Gdy z porównania List dzieci Ospą zachowawczą corocznie zabezpieczanych, okazało się, iż wielu dzieciom powtórnie szczepioną bydź musiała, przez co Policya Lekarska pozostawała w niepewności, czy wszystkiem na Liście umieszczonem, przyjęla się lub nie?

Wydział zatem stósownie do Reskryptu Senatn Rządzącego z dnia 2 b. m. i r. Nr. 12 D. G. S. wydaje ninicyszem Rozporządzenie, aby odtąd a mianowicie poczynając od wiosny, Zastępcy Wóytów po Wsiach, i Miasteczkach przekonawszy się naocznie czy Krowianka odbyła swóy bieg doskonale, zatwierdzali na Listach przyjęcie się oney albonie. — Nad którą to czynnością, Wóytowie Gmin Okręgowych zwierzchniczo dozorować będą, poświadczając podpisy Zastępców Wóytów.

Kraków dnia 12 Stycznia 1833 roku.

Senator Prezydujący W ASSERRAB. Konwicki Sekr: Wydz. Charasiński Exp.

Nro. 10,514.

#### Dyrekcya Policyi W. M. Krakowa i jego Okręgu.

Domieszczając poniżey opis skradzionych z Stayni zamkniętey na Zwierzyńcu w nocy z dnia 4 na 5ty b. m, Koni, z zaprzęgiem, wzywa tych wszystkich, którzyby mieli jaką wiadomość, gdzie się takowe nateraz zdaydują, ażeby jey Dyrekcyi Policyi, lub naybliższemu Wóytowi jak nayspieszniey udzielili.

Kraków dnia 11 Grudnia 1832 roku.

Senator Dyrektor Policyi

Kucieński

Paprocki Sekr.

#### a organization again OPIS KONI.

- 1) Koń gniady wzrostu miernego bez odmiany, ogon ma ucięty przez swawolnego Człowieka, lat z pewnością oznaczyć nie można
- 2) Klacz gniado mierzyna także, ogon ma ucięty, na czole znak biały. Ubiór zaś na konie wieyski od rolney roboty.

diamental protoparts if appeals one or or order

Za zgodność
Paprocki Sekr.

Nro. 10,648.

### Dyrekcya Policyi W.M. Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do publiczney wiadomeści, iż w Depozycie Dyrekcyi Policyi znayduje się surdut i spodnie szaraczkowe, przez złodzieja tu w Krakowie skradzione. Ktoby się przeto mienił bydź cychże właścicielem, po udowodnieniu, jakie były, zkąd i kiedy skradzione? odbierze swoję własność.

Kraków dnia 19 Grudnia 1832 roku.

Senator Dyrektor Policyi

Kucieński.

Paprocki Sekr.

harden dain 11 Centris 1872 ribe

#### DODATEK

do Nru Igo

#### DZIMNNIKA RZĄDOWEGO.

PISARZ TRYBUNAŁU I. INSTANCYI W. N. i S. N. M. KRAKOWA i JEGO OKRĘGU.

Wmyśl art; 963 K. P. S. podaje do publicznej wiadomości, iż nieruchomości w Krakowie przy ulicy Brackiej pod L. 245 i w ulicy Franciszkańskiej pod L.218, niegdy do ś. p. Szczepana Humberta należące, w gminie II. stojące, stosownie do testamentu i kodycyllów zmarłego tegoż ś. p. Szczepana Humbert na fundusz instytutu dla rzemieślników, według rezolucyi Trybu: z dnia 5 kwietnia 1832 r. do N. 1289, na żądanie W. Józefa de Hallenburg Haller O. M. Krakowa i W. Pawła Czajkowskiego O. M. Krakowa, exekutorów testamentu ś. p. Szczepana Humberta, na publicznej Audyencyi Tryb. I. Inst: M. W. Krakowa i Jego Okregu sprzedanemi zostana, nierozdzielnie jako jedna budową złączone, a to przez publiczną licytacyą sadowa w terminie d. 25 stycznia 1833 r. o god. 10 rano, stanowczo i ostatecznie odbydź się mającą.

Przedaż tych nieruchomości popiera Pan Michał Stróżecki Adwok: Sąd: P. O. D. w Krakowie przy ulicy Kanonnej pod L. 127 zamieszkały.

Warunki sprzedaży domów tychże, niegdy Szczepana Humberta własnych, przez tegoż na fundusz dla instytutu rzemieślników ustanowionego przeznaczonych, w ulicy Brackiej pod L. 245 i w ulicy Franciszkańskiej pod L. 218 położonych, przez Senat Rządzący d. 2 Lipca 1830 r. do Nru 2941 D. G. S. zatwierdzone, a reskryptem tegoż Senatu Rządzącego z d. 9 października r. b. Nro 4755

co do ceny szacunkowej złp. 64,000 z powodu braku licytantów na 2ch terminach licytacyi w d. 27 lipca przedstanowczej i 29 sierpnia r. b. stanowczej, zmienione są następujące!

1. Cena, od której licytacya zaczynać się będzie, jest 42,666 złp: 20 gr. w monecie srebrnej, grubej, jako zniżona z summy 64000 złp: do 2ch trzecich części.

 Cheący licytować złoży 1f10 część summy szacunkowej, to jest 4,266 złp. 20 gr. jako vadium do rąk exekutorów testamentu.

3. Najwięcej ofiarujący obowiązany bedz'e 1/3 summy przez siebie wylicytowanej w monecie srebrnej grubej, zapłacić w 14 dniach od dnia licytacyi do rak exekutorów, Druga 1/3 część zapłaci podobnież w grubej srebrnej monecie najdalej w pół roku, rachując od dnia licytacyi stanowczej. Trzecia zaś część pozostanie do lat 30 na tychże domach z obowiązkiem opłacania procentu po 5/100 półrocznie zgóry. Kupujący zrzeka się prawa spłacenia tego kapitalu, przed uplynieniem dopiero zakreślonego terminu lat 30, i odwrotnie poddaje się prostej exekucyi administracyjnej, o resztujący szacunek i zalegle prowizye, w razie pustoszenia realności, lub też nieregularnego płacenia należących procentów. Ta trzecia część summy wylicytowanej, oznaczona będzie nie tylko ilością czyli summą złp. w monecie srebrnej grubej, bitej, podług stopy 86 złp. z jednej grzywny kolońskiej czystego srebra, ale nadto reluowana zostanie na grzywny kołońskie czystego srebra, rachując na każdą grzywnę 86 zlp. obowiązanym nadto będzie kupujący domy te, najdalej w pół roku po licytacyi, od niebezpieczeństwa pożaru assekurować i tę assekuracyą ciągle otrzymywać.

- 4. Gdyby kupujący chciał pierwsze 2f3 części summy wylicytowanej pod temi warunkami, to jest z rzeczeniem się wolności ich spłacenia podług swej woli, a przeciwnie z obowiązkiem oddania na proste żądania administracyi instytutu przy sobie zatrzymać, tedy zostawione mu będą, jeżeli taką hypotekę na domach lub dobrach w Okręgu M. W. Krakowa leżących okaże, jaką administracya fundacyi potrzebną osądzi.
- 5. Skoro kupujący dopełni warunków art: 3go objętych, to jest: 2/3 części zapłaci, lub stósownie do artykułu poprzedzającego zabezpieczy, uzyska dekret dziedzictwa, obok którego 1/3 jako dług na rzecz instytutu z warunkami w art: 3 umieszczonemi zahypotekowany zostanie.
- 6. Vadium do licytacyi złożone, potrącone będzie przy wypłacie drugiej raty, najdalej w pół roku od dnia licytacyi do zapłacenia przypadającej.

7. Niedopełniający warunków licytacyi, utraci vadium, i nowa licytacya na jego koszt, niebezpieczeństwo i szkodą przedsięwziętą będzie od summy wyżej ustanowionej.

- 8. Nabywca niebędzie rugował mieszkańców domy te zajmujących, tylko za trzechmiesięcznym wypowiedzeniem.
- 9. Widerkauf w summie 1000 zlp. do klasztoru XX. Franciszkanów w Krakowie będących, należący, pozostaje na domach, prócz tego nabywca zeznajoblig na summę 300 zlp. na rzecz kościoła parafialnego WW. SS. jako fundusz na aniwersarz zgonu ś. p. Szczepana Humbert w d. 19 marca corocznie odprawiać się mający. Te więc dwie summy razem, to jest: 1,300 zlp. nabywcy z ostatniej raty potrącone zostaną; procent od nich po 5/100 nabywca od dnia licytacyi komu należy, będzie opłacał.

 Tak użytki jako i ciężary do tych domów przywiązane, od dnia licytacyi należeć będą do nabywcy.

Wzywają się przeto wszyscy chęć licytowania mający, aby się w termienie powyżej oznaczonym na Audyencyą Tryb: I. Inst: M. W. Krakowa i Jego Okręgu posiedzenia swe zwykle w Krakowie w domu władz sądowych pod L. 106 od godziny 10 z rana odbywają cego, stawili.

Kraków d. 20 grudnia 1832 roku.

Janicki Zast: Pis: Tryb.

#### PISARZ TRYBUNALU I JNSTANCYI W. N. i S. N. MIASTA KRAHOWA i JEGO OKRĘGU.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie P. Jana Bochenek kupca i O. M. K. w Krakowie przy głównym rynku pod L. 19 zamieszkalego, i tamże do niniejszej czynności zamieszkanie obrane mającego, od którego P. Soświński Adwokat O. P. D. w Krakowie pod L. 472 zamieszkały w sądach stawa, sprzedane zostaną przez licytacyą publiczną kamienice dwie przy ulicy Sławkowskiej w gminie IV M. Krakowa pod LL. 434 i 435 polozone, z soba razem polaczone i jedno corpus tabulare stanowiace, matoletnich sukcessorow Salomei z Helmondów Stefańskiej, w części P. Jana Stefańskiego własne; od wschodu z kamienica P. Pawła Hendzlika, od południa z kamienica P. Wincentego Szper O. M. Krakowa, od zachodu frontem z ulicą Sławkowską, od północy z placem pustym do P. Wincentego Szpor należącym, graniczace, a to na satysfakcyą summy zlp. 3000 do obligu urzędowego przed P. Antonim Matakiewiczem O. P. D. na. dniu 18 Lipca r. 1829 przez PP. Jana i Emilia Stefańskich małżonków, imieniem swojem ilimieniem mafoletnich, z mocy uchwały rady familijnej przez Trybunał I. Instan: zatwierdzonej, na rzecz P. Jana Bochenek zeznanego, w akta hipoteki krajowej do ksiegi VII Ingrossacyinej na karcie 847 do N. 397 wpisanego, wraz z procentami od daty obligu i kosztami sporu exekucyinego należącej.

Zajęcie w mowie będących kamienic uskutecznił P. Teodor Jaworski komornik przez akt z d. 22 Maja r. 1832 którego aktu zajęcia protokuł wpisany został do wykazu hipotecznego w d. 28 Czerwca 1832 r. do N. 348.

Warunki sprzedaży tych nieruchomości, wyrokiem Trybunalu I. Inst: na dniu 24 Listopada r. 1832 zapadłym, zatwierdzone, są następujące:

- 1. Cena szacunkowa kamienic w Krakowie przy ulicy Sławkowskiej pod LL. 434 i 435 ustanawia się w summie złp. 10,000 która w braku licytantów na trzecim dopiero terminie do 2ch trzecich części zmniejszoną zostanie.
- Chęć licytowania mający złoży na Vadium złp. 1000 od którego składania popierający sprzedaż jest wolny.
- 3. Nabywca zapłaci podatki z wszelkich epok, jeżeliby się okazały zaległe.

- 4. Nabywca zapłaci także koszta licytacyi, a to za kwitem Adwokata sprzedaż popierajacego.
- 5. Wypłaty w 2 3 i 4 warunku wyszczególnione z ceny szacunkowej potrącone będą.
- 6. Summy widerkauffowe pozostaną przy nieruchomości, z obowiązkiem płacenia procentów.
- 7. W dni 14 po licytacyi nabywca złoży w depozyt sądowy polowę szacunku, w którą wrachowane mu będą wypłaty w 2 3 i 4 warunku wykazane, i w tenczas otrzyma dekret dziedzictwa
- 8. Resztę summy wylicytowanej pozostałą, wypłaci nabywca wierzycielom, w skutek klassyfikacyi prawomocnej.
- 9. W razie niedopelnienia warunków powyższych nabywca utraci Vadium i nowa licytacya na jego szkodę, nigdy na zysk ogłoszoną zostanie.
- 10. Chcący w ciągu tygodnia po zalicytowaniu na mocy art: 150 ustawy exekucyjnej, dać więcej o jednę czwartą część nad już wylicytowany szacunek, obowiązanym będzie takowa jednę czwartą część złożyć w gotowiznie w rzeczonym termie do depozytu sądowego.

Do takowej licytacyi ustanawiają się trzy termina.

Pierwszy dnia 2 Marca Drugi dnia 12 Kwietnia Trzeci dnia 11 Maja

Przedaż takowa odbywać się będzie na Audyencyi Trybunalu I. Inst: w Krakowie w domu władz sądowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106, o godzinie 10 rannej zaczynając.

Wzywają się na takową licytacyą wszyscy chęć kupna mający, a oraz prócz szczególnie wezwanych wierzycieli wykazem hipotecznym objętych, wszyscy jakiekolwiek prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi na piewszyni terminie licytacyi złożyli na Audyencyi Trybunału wszelkie tytu-

ły swych praw i wierzytelności z wykazem mianych pretensyi i ustanowieniem Adwokata. Kraków d. 1 Stycznia 1833 roku.

Janicki Zast: Pis: Tryb.